## N= 91.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Montag, den 16. April 1827.

#### Angekommene Fremde bom 12. April 1827.

Der ehemalige Unterpräsekt Hr. Garczynski aus Szelejewo, I. in Mro. 165. Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer Dobrzycki aus Baborowo, I. in Mro. 187. Wasferstraße; Hr. Partikulier v. Bielinski aus Gluchowo, I. in Mro. 384. GerbersEtraße.

Chiftal = Borlabung.

Auf den Antrag der Königl. Intenstantur des sten Armee-Corps zu Posen, werden alle unbekannten Cassen-Gläubisger der nachfolgend genannten Arnppenstheile, Lazareth = und Garnision-Berswaltungs Mustalten, als:

1) der 10. Juvaliden=Compagnie gu

Beutschen;

2) best Laudwehr = Bataillons (Rarges fchen) 33ffen Infanterie-Megiments 1 ffen Referve = Regiments;

3) bes Magiftrate zu Bentschen; und

4) bes Magistrats zu Tirschtiegel; beiber letztern aus beren Garnison= Berwaltung;

hierdurch vorgeladen, in dem zur Ansmeldung ihrer etwauigen Ausprüche aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende December 1826. auf den 16 Mai 1827

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu, zapozywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych, lazaretów i instytutów garnizonowych, iako to:

1) 101éy kompanii Inwalidów w

Zbąszyniu;

2) Batalionu obrony kraiowey (Kargowskiey) 33go Regimentu Infanterii 1go odwodowego Regimentu,

3) Magistratu w Zbąszyniu;

4) Magistratu w Trzcielu; ostatnich dwóch z ich zatządu garnizonem;

aby się na terminie do podania ich pretensyi z czasu od r. Stycznia do

Vermittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Uffeffor Wegner angefegten Termine perfonlich oder burch gesetlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Sunke und Wolny in Vorschlag gebracht wer= ben, im hiefigen Parteienzimmer gu er= fdeinen und ihre Forberungen gehorig nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer Un= fpruche an die Militair-Raffe für verluftig erklart, und blos an die Person derjeni= gen, mit welchen fie contrabiet haben, verwiesen werben follen.

Meferig den 15. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Huenke i Wolnego przedstawiamy, w izbie naszéy stron, przed Delegowanym Assessorem Wegner stawili, pretensye swe podali i należycie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym, za utratnych swe pretensye do kass woyskowych ogłoszeni i tylko do osób tych odesłani będą,

ostatniego Grudnia r. z. na dzień

16. Maja r. b. wyznaczonym, o-

sobiście, lub przez prawnie dozwo-

lonych Pelnomocników, na których

kontrakty zawierali. Międzyrzecz d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

z któremi

. Chictal=Citation.

In bem Sypotheten = Buche ber im Großherzogthum Pofen und beffen Dffrzefjower Rreife belegenen Berrichaft Glu= pia cum attinentiis find fur die Giefdwifter v. Bartuchowski nach ber bon bem Befiger ber Herrschaft Clupia Abal= bert von Pfareft und feiner Chefrau Unna geborene von Walemska, unterm 11. Juli 1799. ausgestellten Obligation bem Recognitions = Schein bom 27ften August 1799. und 6. April 1804. sub Rubr. III. Nro. 6 und 10. überhaupt 22,666 Rthlr. 16 ggr. nebft 5 proCent Binfen eingetragen.

Diefe Dbligation nebft Recognitiones Schein ift verloren gegangen, und ber Gottlieb v. Wierzchlensfi als Stiefvater ber von Bartuchowetischen Geschwifter, Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney maiętności Słupskiey w Xięstwie Poznańskiem Powiecie Ostrzeszowskim położonév, dla rodzeństwa Bartuchowskich podług wystawioney przez Ur. Woyciecha i Anne z Walewskich malżonków Psarskich dziedziców maiętności teyże, obligacyi z dnia 11. Lidca 1799, tudzież zaświadczenia rekognicyinego z dnia 27. Sierpnia 1799. i 6. Kwietnia 1804. summa ogólem Tal. 22,666 dgr. 16 wraz z prowizyą po 5 sta Rubr. III. Nr. 6 i so iest zapisana.

Obligacya ta i zaświadczenie rekognicyine zaginione zostały, a Ur-Bogumił Wierzchleyski iako oyczym rodzeństwa Bartuchowskich dokuhat auf Amortisation dieser Documente

angetragen.

Es werden daher alle diesenigen, welsche an dieselbe als Eigenthümer, Cessiosnarien, Pfands oder sonstige Vriessins baber Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 23. Junic, vor dem Deputirten Herru Landgerichtstath Auschte früh um 10. Uhr in unserem Gerichts Locate ansiesbenden Termin zu erscheinen, ihre Ansprüche gehdrig nachzuweisen, widrigensfalls das Instrument amortisirt, die Ausbleidenden mit ihren Ansprüchen präschubirt, und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden mird.

Rrotofdin ben 12. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione=Patent

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Brombergschen Kreise in der Stadt Schuslitz früher unter Nro. 6. jeht unter 32. belegenen, zu bem Kaufmann Reschkeschen Konkurse zugehörigen Grundstücke nebst: Zubehör, nämlich:

1) ein Garten auf Blotte;

- 2) ein Garten in ber so genannten Ruschke;
- 3) einen Stoppel bafelbft;
- 4) ein Stud Ader im Balbe;
- 5) ein Stud. Ader bei Mucholla;
- 6) ein Stud Ader bafelbft;
- 7) ein Stud Ader nebst Wiese bei Storzalle;
- 8) ein Stud Bruch, Rempa genannt;

mentów tychże domagał się umorzenia. Wzywamy przeto wszystkich którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, lub inni do powyższych dokumentów pretensye mieć sądzą, aby w terminie na

dzień 23. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w miey. scu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stanąwszy, pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie umorzenie instrumentu nastąpi, niestawaiący zaś z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomości pod jurysdykcyą
naszą w Powiecie Bydgoskim w mieście Szulcu pod Numerem 6., teraz 32.
położone, do massy konkursowey
kupca Reszke należące wraz z przy-

ległościami, iako to:

- 2) ogród na tak zwanym Ruszka,
- 3) pastewnik tamże,
- 4) kawał roli w boru,
- 5) kawal roli na Mucholu,
- 6) kawal roli tamże,
- 7) kawał roli na skorzale wraz z łaką,
- 8) kawal bagna kempa nazwana,
- 9) kawal roli w wielkich kontach,

9) ein Stud Land in Groß = Ronten;

10) ein Stud Sutung bafelbft;

11) eine Wiese auf Lenzne, und

12) ein auf Gorzell belegenes Stud'

welche nach ber gerichtlichen Tape auf 6909 Athle. 1 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Autrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der prorogirte Bietungs-Termin ist auf den 12. Juni c. a. vor dem Herrn Landgerichts-Nath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termine die Grundftucke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies

nothwendig machen.

Uebrigens sicht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorzgefallenen Mangel anzuzeigen.

Endlich wird noch bemerkt, daß bas bis jest abgegebene Meistgebot 2000

Rthir beträgt.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unfes ver Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 1. Mary 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

10) kawai pastwiska tamże,

11) łąka na Łążnie i

12) kawał gruntu na gorzalu położonym,

które wszystkie według taxy sądowéy na Tal. 6909 śgr. 1 fen. 6 ocenione zostały, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termin prorogacyiny na dzień 12. Czerwca r, b. zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Dannenbergiem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wyma

gać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

W końcu uwiadomia się ieszcze, iż pluslicitum do tychczasowe 2000

tal. wynosi.

Taxa każdego Czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz, d. 1. Marca 1827. Król. Pruski, Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

In bem Supotheken = Buche' bes im Enciener Kreise belegenen Guts Karsewo Isten Antheile, find Rubrica III. Nro. 4. für bie Marianne v. Wodeda geb. v. Stezaniecka 10,833 Athlr. 10 Sgr. ein= getragen. hiervon bat dieselbe mittelft Schenfunge-Urfunde vom 5. Mai 1802 Die Summe von 3333 Athlr. 10 Ggr. ben Gebrüdern Joseph und Frang b. Lu= bomesti zu Tupadin übereignet. Autheil bes Letzteren ift seinem Bater Ba= Ientin v. Lubomeski burch Erbgangerecht Jugefallen, und von biefem wiederum fei= fem Cobn Joseph v. Lubomesti cedirt worden, so daß ber Joseph v. Lubomesti alleiniger Gigenthumer ber bemerkten Summe von 3333 Athlr. 10 Sar. ge= worden ift, und welche er mittelft Ceffiones= Inftrumente vom 21. August 1826' fei= ner Chegattin Victoria v. Lubomeska geb. b. Jaraczewska zu Tupadin abgetreten hat. Un diese fann ber bei ber Dietribu= tion ber Raufgelber von bem verpfande= ten Gute auf ihre Forderung gefallene Betrag jedoch für jett nicht gezahlt wer= ben, weil die Schenfungs = Urfunde ber Marianna v. Wobecka geb. v. Szczanie= da bom 5. Mai 1892 verloren gegan= gen ift. Es merben baher alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber, an tenes Dokument Unsprüche zu haben ber= meinen, hierdurch vorgelaben, ihre Rechte in bem auf ben 4. Juli c. a. Bormits tags um 9 Uhr vor dem Landgerichts= Rath v. Chelmicki hiefelbft anberaumten

#### Cytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dobr Kursewa części I. w Powiecie Gnieźnieńskim położoney, zaintabulowane są, pod Rubr. III. Nro. 4 na rzecz Ur. Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey 10,833 Tal. 10 śgr. wspomniona Maryanna z Szczanieckich Wodecka aktem darowizny z dnia 5. Maja 1802. roku Jozefowi i Franciszkowi braciom Lubomęskim z Tupadł summę 3333 Tal. 10 śgr. na własność oddała.

Cześć ostatniego przypadła prawem sukcessyi na oyca iego Ur. Walentego Lubomęskiego a przez tegoż na powrót synowi swemu Józefowi Lubomeskiemu odcedowana została, tak iż Józef Lubomęski rzeczoney summy 3333 Tal. 10 sgr. sam tylko stal sie włascicielem, a które on przez cessyą z dnia 21. Sierpnia r. 1826. małżonie swey Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomęskiey z Tupadł odstąpił. Gdy przy dystrybucyi summy szacunkowéy przypadaiąca kwota na iéy pretensya na teraz wyliczona bydź niemoże, ponieważ akt darowizny Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey z dnia 5. Maja 1802. r. zaginał, przeto zapozywa się ninicyszem wszystkich w ogólności, którzyby iako właściciele cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwick za sobą maiące pisma mniemaią mieć pretensye do wspomnionego dokumentu, iżby prawa swe w terminie

Termine nachzuweisen, wibrigenfalls bie na dzien 4. Lipcari b. zrana o goobengebachte Schenfungs-Urfunde amor= tifirt, und ber auf biefelbe biftribuirte Raufgelberbetrag: bon Rarfewo an bie Dictoria verebel: v. Lubomesta geb. v. Jaraczewska zu Tupadin gezahlt werden foll.

Guesen ben 16. Februar 1827. Konigh Preuß. Landgericht.

dzinie 9. przed W. Sędzią Chełmickim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym wykazali, gdyż w razie przeeiwnym wspomniony akt darowizny amortyzowanym i kwota z summy szacunkowéy Kursewa nań dystrybuwana Ur. Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomęskiey z Tupadł wyliczoną bydz ma.

Gniezno d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Es foll auf Andringen mehrerer Glaubiger bas jum Machlaß bes verftorbenen Zuchmachers Garl Gottlob Mate gehori= ge, bier in der Puniger Strafe unter Mro. 363 belegene Wohnhaus nebft ben bagu gehörigen Sinter = Gebauben, welches zusammen auf. 150 Rthle: abge= Schaft ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werben.

Bu diesem Berkauf haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraufadt, einen peremtorischen Bietunge= Termin auf ben 2. Juni b. J. Mach= mittage um 3 Uhr auf unserer Gerichtes Stube anberaumt, wozu Rauflustige mit bem Bemerken eingelaben werben, baß ber Meiffbietenbe ben Zuschlag gewartis gen fanni

Die Tare fann taglid im unferer Reaiffratur eingesehen werden, die Raufbe= bingungen follen bagegen in termino eroffnet werden ...

Bojanowo ben 10. Mary 1827. Ronigl. Preuf. Friebensgericht. Patent Subhastacyiny.

Na domaganie się Wierzycieli ma bydź dom mieszkalny wraz z należącemi doń zabudowaniami, do spadku zmarłego Karola Bogusława Maetze należący tu na ulicy Ponieckiey pod liczbą 363 położony, co ogólem na 150 Tal, iest oszacowanym, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanym.

Do przedaży tey wyznaczyliśmy w polęceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin zawity na dzień zgi Czerwca r. b. po południu o 3ciey godzinie tu w izbie naszéy sadowéy, na który ochotę do kupna maiący z tém nadmieniemiem · zapraszaią się, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey może bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi beda.

w Boianowie d. 10. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione = Datent.

Das hierselbst unter Nro. 122 beles gene, den Joseph Lyssakschen Erben gebbrige Haus nebst dem dazu gehörigen Garten, welches nach der gerichtlichen Tare vom 15. November a. pr. auf 242 Mthlr. 10 sgr. gewürdigt worden, soll im Austrage des Königl. Landgerichts zu. Gnesen, Schulden halber desentlich anden Meistbietenden verkauft werden, und ist ein peremtorischer Betungs Termin auf den 2. Juni c. in der Friedensseseichts-Stude angesetzt, zu welchem bessitzt und zahlungsfähige Kauslustige hiersdurch eingeladen werden.

Die Raufbedingungen find gu feber Beit in unserer Registratur einzusehen.

Trzemeizno ben 23. Februar 1827. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung

Den 26. April c. Nachmittage um 3 Uhr werden in der Stadt Pinne gegen 20 Zentner Wolle, mehrere Stude Tucher und andere Zeuge offentlich an den Meist= bietenden versteigert werden.

Posen ten 9. April 1827. Der Landgerichts=Referendarius v. Randow.

Bekanntmachung.

Den 24. April c. Bormittags um 9 Uhr werben auf bem Borwerke Pokrynwno Dosener Kreises, mehreres Horn= und Schaafvieh, so wie eine bebeutenbe Patent Subhastacyiny.

Dom tu pod No. 122 położony, Józefa Lyssaka dziedziców i do tegoż należący ogród, który podług sądowey taxy z 15. Listopada a. pr. na 242 tal. 10 śgr. oszacowany został, z polecenia Król. SąduZiemiańskiego w Gnieżnie dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Termin peremtoryczny do podania na dzień. 2. Czerwca r. b. w izbie sądowey wyznaczony, do którzego posiedzicielów i do płacenia zdolnych i chęć kupna mających

wzywamy.

Warunki kupna w każdym czasie w naszéy Registraturze widzieć mozna.

Trzemeszno d. 23. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Dnia 26. m. b. o godzinie 3ciéy popoludniu w Pniewach na publicznéy licytacyi około 20 cetnarów sukna i inne materye za gotową zapłatę sprzedane będą.

Poznań d. g. Kwietnia 1827. Sądu Zie. Referendariusz v. Randow.

Obwieszczenie.

W dniu 24. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. na folwarku Pokrzywno Powiatu Poznańskiego, bydło rogate i owce i oraz znaczna ilość Quantitat Kartoffeln und Getreibe meifi= kartofli i zboża, więcen daigcemu bietend bffentlich verfteigert werden.

Pofen ben 3. April 1827.

v. Randow.

sprzedawać się będzie.

Poznań d. 3. Kwietnia 1827.

Der Landgerichts = Referendarius Refer. Krol. Prus. Sadu Ziemians. w. Randow.

Sanblunge, Ungeige. Bediten frisch gerandberten Abeinlache Sat mit letter Post erhalten C. R. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe. Prawdziwy przedni świeży wędzony zynski łosoś dostał ostatnią poczią Karól Gumprecht.

Bu bem auf Montag, ale ben 16. April bestimmten Kinderbalt, werden bie geehrten Mitglieder unferer Reffontee hiermit ergebenft eingeladen.

Die Direktion der Ressource im Freimaurer = Saufe.

Eine Beerbe von eirea 4000 Stud hochverebeffen Schaafen reiner Gachfis fcher Abstammung foll einer Pacht: Endschaft halber im Ganzen oder in Parthien von eiren 1000 Stud verfauft werben. Diese Heerde fieht 4 Meilen von Breslau. - Die handlung Gunther & Comp. in Breslan, Juntern-Strafe, ber Poft gegen über, ertheilt hieraber auf portofreie Briefe nahere Auskunft.

Von heute ab verkaufe ich das hundert & Weinflaschen ju 12 gl. hundert 3 Wein= und I Quart Bierflaschen ju 15 81. Bielefelo.

Wohnunge = Veranderung bes vereinigten Menbel = Magazins. Einem hoben Moel und geehrten Publifo, und unferen werthen Runden, geis gen wir ergebenft an, bag wir unfere Meubel = Miederlage, welche fruher in der Brestnuer Strafe Dro. 253., jegt auf den alten Markt Dro. 47. neben dem Grn. Raufmann Rofe, verlegt haben. Wir banken für gutigen Befiech, ben wir in ber, alten Wohnung genoffen haben, und bitten in unferm nenen Logis um guten Bufpend), indem wir nicht mit fleinftadtifchen Arbeiten, fondern mit unferen eigenen Arbeiten handeln, und bafur garantiren fonnen. Bir verfprechen die promptefte Debienung und billige Preife, und nehmen fogleich Bestellungen in allen Solgarten, so wie Spiegeln, auf bas schleunigfie an-

Die vereinigten Tifchlermeifter,